# Amtsblatt

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej. Zemberger Beitung.

10. Juni 1865.

132.

10. Czerwca 1865.

(1125)

Mro. 377. Es wird der, dem Aufenthaltsorte nach unbekann= ten Fr. Maria Krzyżanowska, Universalerbin des in Krukienice verforbenen Pfarrers Michael Krzeczowski befannt gegeben, daß ihre Forderung an Hrynko Kobel pr. 78 ft. 75 fr. oft. 28. gur theilmeis len Befriedigung der Nachlaßgebühr nach Michael Krzeczowski dem b. Nerar exetutiv eingeantwortet worden ift.

Bur Wahrung der Rechte der Fr. Maria Krzyżanowska wird ein Rurator in der Person des Hrn. Andreas Donikowski bestellt, welchem ber Ginantwortungsbescheid vom 16. Juni 1864 3. 674 dugestellt wird und mit welchem sich Fr. Maria Krzyżanowska in das Einvernehmen zu setzen hat.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Mościska, am 30. April 1865.

#### Edykt.

Nro. 377. Ces. król. sad powiatowy w Mościskach niniej-Szym edyktem uwiadamia z miejsca pobytu niewiadoma p. Mariannę Krzyżanowske, uniwersalną spadkobierczynie spadku poś. p. księdzu Michale Krzeczowskim, w Krukienicach zmarłym, że jej pretensya do Hrynka Kobla w ilości 78 zł. 75 kr. w. a. z. t. p. na zaplacenie czaściowe prawnej należytości od spadku po ś. p. Michale Krzeczowskim wysokiemu rządowi przypadającej w drodze egzeku-<sup>c</sup>yjnej przyznaje się.

Broniac prawo tejże, postanawia się dla niej kuratora w osohie p. Jedrzeja Donikowskiego, obywatela w Mościskach, któremu rezolucya orzekająca przyznania powyższej kwoty z dnia 16. czerwca 1864 do 1. 674 doręczoną będzie, by się p. Marianna Krzyżanowska

z tym kuratorem porozumiała.

Od c. k. sądu powiatowego. Mościska, dnia 30. kwietnia 1865.

(1129)Ginberufungs : Gbift.

Mr. 3036. Aron Dawid Brenner, Osias Sommer, Selig Isserls, Hersch Kriss. Lemel Spinner, Schulem Fellmann, Leib Pawer, Don Groll und Bendit Spinner aus Zurawno, welche sich unbefugt im Auslande aufhalten, werden hiemit aufgefordert, binnen sechs Mo-naten vom Tage der ersten Ginschaltung dieses Ediktes in der Lan-des-Beitung gerechnet, in ihre heimath zurückzukehren und sich über die unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen Dieselben das Berfahren nach dem A. h. Auswanderungspatente vom 24. März 1832 eingeleitet werden wird.

R. f. Kreisbehörde.

Stryj. am 29. Mai 1865.

#### Edykt powołujący.

Nr. 3036. Wzywa się niniejszem bez upoważnienia za granica przebywających Arona Dawida Brenner, Osiasza Sommer, Seliga Isserls, Herscha Kriss, Lemla Spinner, Schulema Fellmann, Leiba Pawer. Dona Groll i Bendita Spinner z Zurawna, azeby w przeciągu sześciu miesięcy, od dnia pierwszego umieszczenia edyktu tego w Gazecie krajowej rachując, do kraju rodzinnego wróvili i nieobecność swą usprawiedliwili, inaczej przeciw nim postę-Powanie według najwyższego patentu emigracyjnego z dnia 24go marca 1832 roku przedsięwzietym będzie.

C. k. władza obwodowa.

Stryj, dnia 29. maja 1865.

(1131)G d i f t.

Nr. 3952. Bom Samborer f. t. Kreirgerichte wird ber Inhaber bes angeblich in Berluft gerathenen, vom Abraham Schreyer zu Prohobycz am 21. August 1864 über 2550 ft. oft. Bahr. auf feine eigene Ordre ausgestellten, Gin Monat a dato zahlbar lautenden und vom Elias Feuerstein akzeptirten Wechsels aufgefordert, diesen Bechsel binnen 45 Tagen hiergerichts vorzulegen, widrigens derselbe für amortifirt erflart werden murbe.

Aus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, am 26. April 1865.

(1120) G d i f t.

Dr. 1751. Bom f. f. Bezirtsamte als Gericht in Zolkiew wird den dem Namen und Wohnorte nach unbefannten Erben nach Kallmann Kleinmann bekannt gemacht, es habe wider dieselben, wie wider Moses Brenner und Hrn. Karl Bernd der Zolkiewer Inlase Isaac Morgenstern wegen Eigenthumsanerkennung, Außerpfandfegung und Ausfolgung von 5 Schnuren echter Perlen, eine Klage eingebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber auch zur Ber-

handlung mit dem Bescheide vom 30. April 1865 3. 1751 die Tagfahrt zum 19. Juli 1865 um 9 Uhr Vormittags bestimmt murde.

Nachdem die Erben bes Kallmann Kleinman und ihr Bobnort diesem Gerichte unbekannt ift, so mird für dieselben und auf deren Gefahr und Roften ber Zotkiewer Burger gr. Johann Nicolai jum Rurator ad actum bestellt, mit dem Ruratoredefrete verseben, und ihm der obige Gerichtsbescheid zugestellt.

Bom f. f. Begirfeamte ale Gericht.

Zółkiew, ben 30. April 1865.

(1094)Ginberufunge:Gdift. (3)

Mr. 3683. Abraham Chaimow aus Strussow, welcher fich una befugt in der Moldau aufhält, wird aufgefordert, binnen sechs Monaten vom Tage der Ginschaltung dieses Ediftes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung in die öfterreichischen f. f. Staaten guruckzukehren und seine unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen denfelben nach bem A. h. Patente vom 24. März 1832 vorgegangen mer-

Bon der f. f. Rreisbehörde.

Tarnopol, am 16. Mai 1865.

#### Edykt powołujący.

Nr. 3683. Wzywa się Abrahama Chaimow ze Strusowa, który nieprawnie w Mołdawii przebywa, ażeby w przeciągu 6 miesięcy od dnia umieszczenia niniejszego edyktu w dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócił, i swój pobyt za granicą usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie postępowaniu wedle patentu najwyższego z dnia 24go marca 1832 ulegnie.

Od c. k. władzy obwodowej,

Tarnopol, dnia 16. maja 1865.

Rundmachung.

Mr. 4619 Mit Bezug auf das in ben Amtsblättern ber Lems berger Zeitung Mr. 120, 121 und 122 veröffentlichte Gbift vom 27ten April 1864 Bahl 6451 wird hiemit bekannt gemacht, daß zur öffentlichen Feilbiethung der Realität unter Dr. 171 & 287 in Folwarki wielkie jur Bereinbringung der vom Osias Lewinter und Chaje Lewinter ersiegten Forderung von 400 G. R. ein neuerlicher 3ter Lizitazionstermin auf den 3ten Juli 1865 um 11 Uhr Bormittags bestimmt ift.

Bom f. f. Bezirfegerichte.

Brody, am 24. April 1865.

Obwieszczenie.

Nr. 1568. Dnia 17. czerwca 1865 o godzinie 10. przed południem odbędzie się 45te publiczne losowanie listów zastawnych galicyjskiego stanowego Towarzystwa kredytowego w gmachu zakładu narodowego imienia Ossolińskich.

Suma do losowania przeznaczona wynosi 173.125 zł. 62 kr.

We Lwowie, dnia 3. czerwca 1865.

G d i f t. (1101)

Mr. 22501-10128. Bon bem f. f. Landes als Sandelsgerichte in Lemberg wird bem frn. Wladislaus und ber Fr. Susanna Skrzyńskie mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß auf Ansuchen bes Salamon Czaczkis gegen dieselben am 29. März 1863 3. 16060 ein Auftrag jur Zahlung einer Wechselfumme von 2000 fl. oft. 28. f. R. G. ergangen fei.

Da der Wohnort derfelben unbekannt ift, fo wird benfelben ber fr. Dr. Gregorowicz mit Substitutrung bes frn. Dr. Czemeryński auf ihre Befahr und Roften jum Rurator befiellt, und bemfelben

der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes- ale Sandelsgerichte.

Lemberg, ben 10. Mai 1865.

(1138)Rundmachung.

Mr. 29356. Bom Lemberger f. f. Landes- als handelsgerichte wird kundgemacht, daß bas handlungshaus J. L. Singer in Lemberg bie Brotura fur feine Firma "J. L. Singer & Comp." bem herrn Johann Pietrosch übertragen hat, und biefelbe in bas Sandlungeregifter eingetragen worden ift.

Bom t. f. Landes= als handelsgerichte.

Lemberg, am 9. Juni 1865.

Mr. 5513. Bu Folge Ermächtigung bes hohen f. f. Minifteriums für Sandel und Boltewirthschaft wird mit 14ten Juni b. 3. die wöchentlich dreimalige Bothenfahrpost zwischen Krynica und Neu-Sandec eingestellt, dagegen vom 15. Juni d. J. angefangen die tagliche Mallepost zwischen Bochnia und Neu-Sandec fur die Dauer der Babezeit bis Krynica ausgebehnt.

Bur Mallepost zwischen Bochnia und Krynica, welche nach ber unten angesetten Fahrordnung verfehren wird, findet auf ber gangen Strede die Aufnahme von fieben Reisenden und die Aufnahme eines achten Paffagiere in dem Falle ftatt, wenn der Kondufteur auf feinen Sit im Rabriolette verzichtet.

Diejenigen Reifenden, welche im Sauptnagen nicht Blat finden, werden in vierfitigen Separatmagen oder in deren Ermanglung in

Stazionsfaleschen beförbert.

Nach Ablauf bes Mallepoft:Commerturfes, welcher mit ber von Krynica nach Bochnia am 16. September b. 3. abgehenden Dallepost ben Abschluß findet, wird die tägliche Mallepost wieder auf die Strede gwiften Bochnia und Neu-Sandec und auf die Aufnahme von drei Reisenden beschränft, und die wöchentlich dreimalige Bothenfahrpost zwischen Krynica und Neu-Sandec nach ber bisherigen Rursords nung wieder eingeführt werden.

Abgang von Bochnia um 11 Uhr 30 Minuten Abends nach An-

funft bes Krakauer Abendzuges.

Anfunft in Neu-Sandec um 6 Uhr 40 Minuten Fruh. , 11 , 25

Abgang von Krynica um 2 Uhr 15 Minuten Nachmittag. Unfunft in Neusandec " 6 " 30 " 25 Abends. , 2 " Bochnia Früh. Bon ber f. f. galig. Boft = Direktion. Lemberg, am 30. Mai 1865.

#### Uwiadomienie.

Nr. 5513. Na mocy rozporządzenia wysokiego c. k. ministerstwa handlu i przemysłu ustaje z dniem 14. czerwca r. b. między Krynica a Nowym Sączem trzy razy w tygodniu kursująca poczta wózkowa, a natomiast wprowadzu się z dniem 15. czerwca r. b. między Bochnią, Nowym Sączem i Krynicą codzienna jazda powozowa na czas kapielowy.

Z jazdy powozowej na całej przestrzeni między Bochnia a Krynicą, która w niżej wymienionym porządku odbywać się będzie, korzystać może siedmiu podróżnych, a osmy tylko w tym razie, jeżeli konduktor swoje miejsce w kabryolecie odstapi.

Podróżni, którzy w głównym wagonie miejsca nie znajdą, otrzymują takowe w separatce lub w braku tejże w wozie do sta-

cyi należącym.

Po upływie kursu letniego jazdy powozowej, który się jazdą powozową z Krynicy do Bochni na dniu 16. września r. b. zakończy, wprowadzi się na powrót codzienna jazda powozowa na przestrzeń między Bochnia a Nowym Sączem z trzema podróżnemi, a miedzy Krynica i Nowym Saczem według dotychczasowego porządku kursowego wejdzie w życie tygodniowa trzyrazowa poczta wóz-

Odchodzi z Bochni o 11. godz. 30. min. wieczór po przybyciu pociągu parowego z Krakowa.

Przychodzi do Now. Sącza o 6. godz. 40. min. rano.

" Krynicy o 11, godz. 25. min. przed połudn.

Odchodzi z Krynicy o 2. godz. 15. m. po południu. Przychodzi do Now. Sącza o 6. godz. 30. m. wieczór.

"Bochni o 2 godz. 25. m. rano. Od c. k. galicyjskiej dyrekcyi poczt. Lwów, dnia 30. maja 1865.

(1134)Ginberufungs=Gdift.

Mr. 4878. Franz Piatkowski, deffen Gattin Anna, deffen Göhne Josef, Stefan und Franz, wie auch die Tochter Maria aus Myslatycze, welche sich unbefugt in der Moldau aufhalten, werden aufgefordert, binnen sechs Monaten vom Tage der Einschaltung dieses Gbiftes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung, in die öfterreichischen f. f. Staaten gurudgutehren und ihre unbefugte Abmefenheit gu rechtfertigen, widrigens gegen dieselben nach bem U. h. Patente vom 24. Marz 1832 vorgegangen merden wird.

R. f. Kreisbehörde.

Przemyśl, den 3. Juni 1865.

Edykt powołujący.

Nr. 4878. Wzywa się Piątkowskiego Franciszka, żonę tegoz Anne, synów Józefa, Stefana i Franciszka, jakoteż córkę Maryę z Myślatycz, w Mołdawii nieprawnie przebywających, ażeby w przeciągu sześciu miesiecy od dnia umieszczenia niniejszego edyktu w Dzienniku rządowym krajowym do krajów państwa austryackiego powrócili i pobyt za granicą usprawiedliwili, gdyż w przeciwnym razie postępowaniu wedle patentu najwyższego z d. 24, marca 1832 ulegną.

Od c. k. władzy obwodowej. Przemyśl, dnia 3. czerwca 1865.

Dr. 333. Bom f. f. Przemyster Kreisgerichte mird befannt gegeben, daß über bas Gefuch des Isaak Segel als ausgewiefenen Beffionare bee Adolf Barauski ju erefutiver Ginbeingung bee Reft. tauficbillinge der Guter Tworylno im Betrage von 6300 ft. oft. sammt 5% Binsen vom 17. September 1860 laufend, nach Abichlad der jur Befriedigung am VII. Plate auf tem Raufpreise follogirten Forderung pr. 2700 fl. RM. für Helena Zebrowska, jo wie nad Abichlag tes zur Befriedigung der vom 9. Janner 1861 bis 1. Da 1862 laufenden Binsen auf Diesem Raufpreise am XI. Plate für Die selbe kollogirten Werthes ber feit 1. Mai 1862 verzinsten Grund entlastungs = Obligagionen im Betrage von 1831 fl. 57 fr. RM. bie Religitagion ber im Sanoker Rreife gelegenen, gegenwartig bem Kesimir Lecki geborigen Guter Tworylno auf Roften und Gefahr tontraftbrüchigen Grifteberin Helena Zebrowska in einem auf ben 14. August 1865 anberaumten Termine beim biefigen f. f. Kreiege richte unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen werden wird

1. Die erwähnten Guter merden in Paufch und Bogen ofnt bem Unspruche auf die Enschädigung fur die mit biesen Gutern ver bunden gewesenen Urbartalgiebigfeiten und ben hierauf angewiesenen

Vorschuffen verfauft.

2. Die Guter Tworylno merden um ben Schapungemerth von 28165 ff. RM. oder 29573 ft. 25 fr. oft. 2B. ausgebothen, aber aud unter biefem Ausrufspreife an ben Meiftbiethenben bintangegeben merben.

3. Jeder Mitbiethende hat ein Badium von 1500 fl. RM. ote 1575 fl. oft. 2B. im Baaren, oder in gefestich bagu geeigneten Berte papieren bei ber Feilbiethungstommiffion gu erlegen.

Das vom Erfieher erlegte Babium wird als Angelb jurudbe halten, den übrigen Meiftbiethern jurudgeftellt werden.

4. Die naheren Feilbiethungebebingungen, ferner ber Schapunge akt und der Landtafelertrakt von Tworylno find hiergerichts einzusehen

Bon der Ausschreibung diefer Religitagion werden beibe Theile fowie fr. Adolf Baranski, Kasimir Lecki und bie f. f. Finangpro furatur in Lemberg, julest alle jene Sypothefargläubiger, melde nad dem 6ten Dezember 1864 in die Landtafel gelangten, ober noch ge langen follten, ober welchen ber gegenwärtige Befcheib gar nicht ore nicht jur geborigen Beit jugeftellt werben follte, mittelft Gbittes und bes in ber Berfon bes herrn Landesadvofaten Dr. Sermak mit Gut fituirung des herrn Landesadvofaten Dr. Reger bestellten Ruratote verständigt.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Przemyśl, am 5. April 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 333. C. k. sad obwodowy w Przemyśla podaje niniej szem do publicznej wiadomości, iż w skutek prośby p. Izaka Sie gel jako wykazanego cesyonaryusza pana Adolfa Barańskiego ce<sup>jeß</sup> przymusowego ściągnienia resztującej ceny kupna dóbr Twor) w kwocie 6300 zł. w. a. z odsetkami po 5% od 17. września 1860 zalegającemi po strąceniu na zaspokojenie wierzytelności 2700 złr m. k. z p. n. dla p. Heleny Zebrowskiej na cenie kupna w miejsch VII. kolokowanej, tudzież po strąceniu na zaspokojenie odsetek od tego kapitalu od dnia 9. stycznia 1851 do 1. maja 1862 bieżacych na tejze cenie kupna w XI. miejscu dla niej kolokowanej wartosci obligacyi indemnizacyjnych w ilości 1831 złr. 57 kr. mon. konw. od 1. maja 1862 uprocentowanemi, relicytacya dóbr Tworylna w obwodzie Sanockim położonych, obecnie pana Kazimierza Łeckiego wło snych, w tutejszym c. k. sadzie w jednym terminie, t. j. dnid 14. sierpnia 1865 o godzinie 10tej zrana na koszt i niebezpieczeń stwo p. Heleny Zebrowskiej pod następującemi warunkami przed siewzieta bedzie:

1. Pomienione dobra ryczałtowo i bez prawa do wynagrodze nia za zniesione powinności urbaryalne, i do zaliczek na poczet takowego zaasygnowanych, sprzedane beda.

2. Za cene wywołania tych dobr stanowi się wartość szacun kowa w kwocie 28165 złr. m. k. czyli 29573 zł. 25 kr. w. a., lect i nizej tej ceny te dobra najwięcej ofiarnjącemu sprzedane będa.

3. Kazdy cheć kupienia mający, ma jako zakład kwote 1500 zdr. m. k. czyli 1575 zł. w. a. w gotowiźnie lub też w papierach kredy towych podług praw do tego uzdatnionych do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

Przez kupiciela złożony zakład zatrzymanym, innym zaś współlicytantom zwróconym będzie.

4. Reszta warunków licytacyjnych, tudzież czyn szacunkow) tabularny dobr Tworylno w tutejszej registraturze Przej

rzanemi być mogą. O rozpisaniu tej relicytacyi zawiadamia sie obydwie strony tudzież pana Adolfa Barańskiego, pana Kazimierza Łeckiego i prokuratorya skarbowa we Lwowie, nareszcie wszystkich wierzy cieli hypotecznych, którzyby po dniu 6. grudnia 1864 prawo za stawu na sprzedać się mających dobrach uzyskali, lub też, którymby uchwała terazniejsza albo niedosyć wcześnie, lub zupełnie dorę czoną nie była, do rak w osobie p. adwokata krajowego Dra. Sermaka im nadanego kuratora, któremu pana adwokata krajowego Dra. Regera substytuowano.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Przemyśl, dnia 5. kwietnia 1865.

(1126)Berordnung

bes f. f. Rriegeministeriums und bes f. f. Ministeriume fur Sanbel und Bolfswirthfchaft, betreffend die bei ben f. f. Militar . Bengften, Depots vom Sahre 1866 angefangen, alljährlich vorzunehmende fommissionelle Untersuchung der ärarischen Beschälhengste vor deren Abmariche in die betreffenden Beschälstagionen, wirtsam fur die im engeren Reichstrathe vertretenen Königreiche und Länder.

Mr. 5206-371. Bur Erzielung eines gleichmäßigen Berfahrens und zur Beseitigung der hie und da noch gegen die ärarischen Beicalhengste vorkommenden Bedenken, wird Rachstehendes verordnet:

1. Bei allen f. f. Militar = Bengsten . Depots find vom Sahre 1866 angefangen die daselbst aufgestellten Landesbeschäler alljährlich vor ihrem Abgehen in die Beschälftagionen durch eine gemischte Rom= mission, bestehend aus dem Bengsten-Depot- oder dem bezüglichen Postenkommandanten und einem Militar=Thierarzte, dann aus dem Lans des Thierarzte und aus zwei von der betreffenden k. k. politischen Landesbehörde zu bestimmenden sachkundigen Mitgliedern des nächstgelegenen landwirthschaftlichen Bereins, ober wo ein eigener Berein für Pferdezucht besteht, aus zwei sachkundigen Mitgliedern bieses Bereins, ober aus zwei anderen fachfundigen Mannern über ihren Gefundheits-Buftand, ihre Buchttauglichkeit und fonftige Eignung fur ben Pferdeschlag des bezüglichen Landes, genau zu untersuchen.

2. Ueber diese stattgehabte kommissionelle Untersuchung ist ein Kommissionsprotokoll aufzunehmen und von den sammtlichen Kommis-

fionsmitgliedern ju unterfertigen.

3. Bon biefem Kommiffionsprotofolle ift ein Pare im Bege ber betreffenden f. f. politischen Landesbehörde an das f. f. Ministerium für Sandel und Bolkswirthschaft, und ein 2tes Pare durch das betreffende f. f. Landes : General : Rommando an das f. f. Kriegsminifterium einzusenden.

#### Rozporządzenie

e. k. Ministerstwa Wojny i c. k. Misterstwa Handlu i Gospodarstwa ladowego, dotyczące przedsiębrać się mających począwszy od roku 1866 corocznie komissyonalnych rewizyi stadniczych ogierów eraryalnych w c. k. wojskowych wydziałach stadniczych, przed wychodem tychże ogierów do dotyczących stacyi stadniczych; - wa-<sup>2</sup>ne dla królestw i krajów, w ściślejszej radzie państwa zastąpionych.

Nro. 5206-371. Dla osiagnienia jednakowego postępowania usuniecia tu i owdzie nasuwających się wątpliwości o eraryalnych

ogierach stadniczych, rozporządza się jak następuje:

1. We wszystkich c. k. wojskowych wydziałach stadniczych będą począwszy od roku 1866 postanowione tamże stadniki krajowe corocznie przed ich wyjściem do stacyj stadniczych, przez komissyę, w celu zbadania stanu ich zdrowia, zdatności do chowu i innej <sup>2</sup>dolności do odstawiania klaczy krajowych, ustanowioną, dokładnie rewidowane. Komissya ta złożoną będzie z wydziału stadniczego lub dotyczącego komendanta i konowała wojskowego, potem z kra-Jowego lekarza zwierząt i z dwóch od dotyczącej c. k. politycznej Władzy krajowej ustanowionych znawców, a członków najbliższego lowarzystwa gospodarczego, lub gdzie osobne towarzystwo chowu koni się znajduje, z dwóch członków tegoż towarzystwa, albo <sup>2</sup> dwóch innych znawców.

2. Względem odbytej rewizyi komissyonalnej spisze się prołokół komissyjny i podpiszą go wszyscy członkowie tejże komissyi.

3. Jeden egzemplarz protokołu owego odesłany będzie w drodze dotyczącej c. k. politycznej władzy krajowej do c. k. Ministerstwa Handlu i Gospodarstwa ludowego, drugi zaś przez potyczącą c. k. <sup>kr</sup>ajową komendę jeneralną do c. k. Ministerstwa Wojny.

Mro. 29405. An der f. f. Ober-Realschule zu Innsbruck ist eine Lehrerstelle für deutsche Sprache in Erledigung gefommen, wo-mit ein Jahresgehalt von 630 fl. öft. W. nebst dem Vorrückungedie in die pohere Gehaltoftufe von 840 fl. oft. 28. und den für f. f. Ober-Realschulen bestimmten Dezennalzulagen verbunden ift.

Bewerber um diese Lehrerstelle haben ihre an das hohe f. f. Staats : Ministerium C. U. ju stiliftrenden und vorschriftsmäßig be-legten Gesuche bis jum 15. Juli l. J. bei dieser f. f. Statthalterei

einzubringen.

Innsbruck, am 20. Mai 1865.

R. f. Statthalterei fur Tirol und Borarlberg.

Mro. 9740. Bom f. f. Kreisgerichte in Stanisławow wird betannt gemacht, bag über bas gange bewegliche und unbewegliche Bermögen bes Kolomeaer Spezerei Baarenhandlers Wolf Kupfermann

Ronfurs eröffnet merte.

Es werben bemnach vermittelft bes gegenwärtigen Ebiftes alle biejenigen, welche gegen ben Berschuldeten eine Forderung zu stellen haben, aufgefordert, ihre auf was immer für einem Rechtstittel gegrundeten Forderungen in der Form einer Klage gegen den, dieser Kontursmasse gleichzeitig in der Person des Hrn. Landes Advokaten Dr. Dr. Eminowicz mit Substituirung bes Hrn. Landes Movokaten Dr. Minasiewicz bestellten Bertreter bei diesem f. f. Kreisgerichte bis einsichten ichlußig 15. September 1865 anzubringen, und auf diese Art nicht nur ihre Rechtsansprüche, aber auch das Recht, im Grunde dessen sie in diese oder jene Klasse versett werden wollen, auszuweisen, widrigenfalls he nach dem Ablauf des obigen Termins nicht mehr gehört und sowohl

von dem bestehenben als auch von dem jumachsenden Bermogen, inwiefern solches von den angemeldeten Forderungen erschöpft werden sollte, ohne Rudsicht auf das Eigenthumsrecht zu den in der Masse vorhandenen Effetten, auf das ihnen allenfalls zustehende Pfandrecht und Kompensazionerecht ausgeschlossen werden, und im letteren Falle jur Bezahlung deffen, mas fie an die Maffe schuldig maren, verhalten werden murben.

Bum einstweiligen Berwalter ber Konfursmaffe mirb ber Kolomeaer Sandelsmann Chaim Sharf bestellt und wegen der Bahl eines bleibenden Bermögens-Berwalters und des Gläubiger-Ausschußes werden alle Gläubiger, der einstweilige Bermögensverwalter und der Fr. Konkursmasse-Vertreter zur Tagsatzung auf den 28. September 1865 10 Uhr Vormittags zu Gericht vorgelaben, an welchem Tage auch ber gütliche Bergleich versucht werden wird.

Stanislau, am 2. Juni 1865.

Mro. 20266. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird den Erben nach Ewa Boznańska, ale: der Anna Jaworska, Aniela Zielkiewicz, Antonina Szafrańska und Stanislaus Borkowski mit diesem Edifte befannt gemacht, daß mit dem hiergerichtlichen Bescheide dato. 29. November 1864 3. 51755 das Blindeninstitut in Lemberg als Eigenthümer der Realität sub Mr. 140 Stadt, intabulirt murde.

Da der Wohnort dieser Erben unbekannt ift, fo wird ihnen der or. Landes-Advofat Dr. Wszelaczyński auf ihre Gefahr und Roften jum Kurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Befcheib dieses Gerichtes zugestellt.

Lemberg, am 6. Mai 1865.

#### d y

Nro. 20266. Ces. król. sąd krajowy lwowski zawiadamia niniejszym edyktem spadkobierców Ewy Boznańkiej, mianowicie: Annę Jaworska, Aniele Zielkiewicz, Antonine Szafrańska i Stanisława Borkowskiego, iż tutejszo-sądową uchwałą z dnia 29. listopada 1864 nr. 51757 intabulacya prawa własności realności pod Nr. 140 miasto, na rzecz Zakładu ślepych we Lwowie dozwolouą została, a gdy miejsce pobytu tychże spadkobierców niewiadome, przeto ustanawia się na ich koszta i niebezpieczeństwo celem doręczenia powyższej uchwały, pana rzecznika Dra. Wszelaczyńskiego za kuratora i doręcza mu się takowa.

Lwów, dnia 6. maja 1865.

Mro. 5453. Bom Lemberger f. f. ftadtisch - telegirten Bezirksgerichte für die Stadt und deren Borftatte wird dem frn. James Henry zw. N. Hickey mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß wider benfelben fr. Rudolf Gensthaler am 7. Marg 1865 gur 3. 5453 eine Klage wegen Auflösung des, betreff mehreren Meubeln geschloffes nen Bestandvertrages und Zahlung des Miethzinses angebracht, und hieruber mit Bescheid vom 15. Mai 1865 3. 5453 eine Tagfahrt gur Summarverhandlung auf den 21. Juni 1865 anberaumt murbe.

Da ber Bohnort bes orn. James Henry Hickey biefem f. f. Gerichte nicht bekannt ift, so wird bemselben der gandes-Advokat Hr. Dr. Landesberger mit Substituirung des Landes:Advokaten grn. Dr. Malinowski auf beffen eigene Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes jugestellt.

Lemberg, am 15. Mat 1865.

Dr. 31408. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte merden bie Inhaber nachstehender angeblich in Berlust gerathenen 5%tigen Grundentlastunge-Obligazionen des Lemberger Verwaltungsgebiethes: a) vom 1. November 1853 Mr. 5135 über 100 fl. fammt den am Iten Dovember 1863 gahlbaren Rupons, ausgestellt auf den Namen "Constantin Ritter v. Pictruski" und b) vom 1. November 1853 Mr. 11164 über 100 fl. fammt ben am 1. November 1863 zahlbaren Rupons, ausgestellt auf den Ramen "Nachlagmasse bes Johann Nowacki"-aufgefordert, die obigen Obligazionen binnen Ginem Jahre, feche Bochen und brei Tagen dem Gerichte vorzuweisen und Die Besitrechte darzuthun, midrigens folche nach Berlauf dieser Frist für amortistrt erklärt werben würden.

Bom f. f. Landesgerichte. Lemberg, am 19. Juli 1864.

#### Edykt.

Nr. 31408. C. k. Lwowski sad krajowy wzywa posiadaczy za zginione podanych 5%towych obligacyj indemnizacyjnych Lwowskiego okregu administracyjnego: a) z dnia 1go listopada 1853 Nr. 5135 na 100 złr. z kuponami od dnia 1. listopada 1863 płatnemi, opiewającej na imię Konstantego Pietruskiego i b) z dnia 1. listopada 1853 Nr. 11164 na 100 zł. z kuponami od d. 1. listopada 1863 płatnemi, opiewającej na imię masy spadkowej Jana Nowackiego, — aby powyższe obligacye w przeciągu roku, 6ciu tygodni i 3 dni temu sadowi okazali i prawa swoje do nich udowodnili, w przeciwnym bowiem razie po upływie tego terminu takowe amortyzowane beda.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 19. lipca 1864.

Sommer-Saison

### Sommer-Saison 1865.

# BAD BOMBURG

bei Frankfurt a. M.

Die Seilfraft der Quellen Homburgs macht sich mit großem Erfolge in allen Krankheiten geltend, welche durch die gestörten Functionen des Magens und des Unterleibs erzeugt werden, indem sie einen wohlthätigen Reiz auf diese Organe ausüben, die abdominale Circulation in Thätigkeit seten, und die Verdauungsfähigkeit regeln; auch in chronischen Leiden der Drüsen des Unterleibs, namentlich der Leber und Milz, bei der Gelbsucht, der Gicht zc., so wie bei allen den mannigsachen Krankheiten, die ihren Ursprung aus erhöhter Reizbarkeit der Nerven herleiten, ist der Gebrauch der Homburger Mineralwasser von durchgreisender Wirkung.

Im Badehaufe werden sowohl einfache Gupwafferbader als auch ruffische Dampfbader, ebenfo Cool- und Riefernadelbader mit

und ohne Zusat von Kreuznacher Mutterlauge, Kleien-, Schwefel-, Seifenbader u. f. m. gegeben.

Mit ausgezeichnetem Erfolg gegen chronische Hautleiden werben baselbst auch seit einigen Jahren Bader mit verseiftem Mineraltheer angewandt.

Die schon seit einiger Zeit bestehende Kaltwasseranstalt auf dem Pfingstbrunnen ist nach wie vor dem Gebrauch des Publikums geöffnet. Außerdem ist für solche Patienten, welche eine regelmäßige Kaltwasserkur streng gebrauchen wollen, herr Dr. higel, der sich speciell mit der Leitung der hydrotherapeutischen Kuren befaßt, sowohl daselbst als auch in seiner Wohnung täglich zu sprechen.

Molken werden von Schweizer Alpensennen des Kantone Appenzell aus Ziegenmilch durch doppelte Scheidung zubereitet, und in der Frühe an den Mineralquellen, sowohl allein, als in Berbindung mit den verschiedenen Mineralbrunnen verabreicht.

Das großartige Conversationshaus bleibt das ganze Jahr hindurch geöffnet; es enthält prachtvoll decorirte Räume, einen großen Ball- und Concertsaal, einen Speise-Salon, mehrere geschmackvoll ausgestattete Spielsäle, sowie Kaffee- und Rauchzimmer. Das große Lesecabinet ist dem Publikum unentgeltlich geöffnet und enthält die bedeutendsten deutschen, französischen, englischen, italienischen, rufsischen, polnischen und hollandischen politischen und belletristischen Journale. Der elegante Restaurazions-Salon, woselbst nach der Karte gespeist wird, führt auf die schöne Asphalt-Terrasse des Kurgartens. Die Restauration ist dem rühmlichst bekannten Hause Chevet aus Paris anvertraut.

Das Rur : Orchester, welches 40 ausgezeichnete Mufiker gahlt, spielt dreimal des Tage, Morgens an den Onellen, Nachmit

tage im Musthavillon bes Rurgartens und Abende im großen Ballsagle.

Bad Homburg befindet sich durch die Bollendung des rheinischen und bairisch sosterreichischen Eisenbahnneges im Mittelpunkte Europa's. Man gelangt von Wien in 24 Stunden, von Berlin in 15 Stunden, von Paris in 16 Stunden, von London in 24 Stunden von Brüssel und Amsterdam in 12 Stunden rermittelst directer Eisenbahn nach Homburg. Achtzehn Jüge gehen täglich zwischen Franksurl und Homburg hin und her, — der letzte um 11 Uhr — und befördern die Fremden in einer halben Stunde; es wird denselben dadurch Gelegenheit geboten, Theater, Concerte und sonstige Abend unterhaltungen Franksurfurts zu besuchen. (883—3)

## K. K. priv. gal. Karl Ludwig-Bahn.

(1133)

## Kundmachung.

(1)

#### Dierte Ahzien - Berlofung.

Bei der laut Notariatsprotofoll vom heutigen stattgesundenen vierten Afzien-Verlosung sind nachverzeichnete 73 Stück Afzien der k. f. priv. galiz. Karl Ludwig-Bahn gezogen worden, u. z.: 915, 1865, 2987, 3813, 5787, 6127, 8095, 8440, 9141, 12.674, 13.948, 21.628, 23.621, 25.539, 27.297, 30.670, 31.133, 32.906, 33.340, 33.963, 34.777, 35.894, 36.027, 36.845, 37.739, 39.043, 43.381, 45,425, 45.613, 47.410, 47.925, 51.456, 52.357, 54.994, 56.472, 57.092, 58.335, 59.448, 63.258, 65.365, 65.398, 65.611, 67.047, 67.929, 68.054, 68.694, 68.847, 68.927, 69.488, 69.591, 70.731, 72.400, 72.476, 72.984, 77.391, 78.370, 80.561, 80.637, 80.935, 81.919, 84.713, 85.139, 85.230, 86.663, 87.954, 88.122, 88.179, 92.825, 92.881, 95.219, 95.609, 97.116, 99.030, zusammen die Anzahl von 73 Stück.

Die Besiher dieser 73 Stud Afzien erhalten vom 2. Janner 1866 angefangen bas auf die verlosten Atzien wirklich eingezahlte Akzienkapital im Baren, nebst den bis 31. Dezember 1865 fälligen Zinsen und den etwa noch unbehobenen sestgestellten Dividenden, und ihre ursprünglichen Akzien werden im Sinne § 51 der Statuten gegen besondere auf den lleberbringer lautende Genußscheine umgewechselt.

Die Besitzer dieser Genußscheine haben mit Ausnahme der 5% Binsen bes Akzienkapitale, auf welche ihnen vom 1. Janner 1866 an kein Anspruch mehr zusicht, gleiche Rechte mit den Besitzern der nicht getilgten Akzien.

Bon nachbenannten bei der 1., 2. und 3. Akzien-Berlofung im Jahre 1862, 1863 und 1864 ausgelosten Akzien find die Genußsscheine noch nicht behoben, u. zwar:

20m Jahre 1862:

Nr. 33.484.

93,682.

Vom Jahre 1863:

Nr. 6033, 74.610, 83.172.

% Som Jahre **1864**: Mr. 1974, 10.863, 11.610, 27.215, 28.924, 30.098, 31.358, 50,723, 55.092, 59.420, 62.835, 69.485, 72.001, 73.513, 74.767, 75.554,

Wien, 1. Juni 1865.

Der Berwaltungsrath.

Na składach Domu Komisowego

### T. Niewiadomski & W. Semetkowski

we Lwowie

znajdują się obok wszelkich produktów krajowych

różne machiny i narzędzia rolnicze z far bryki Fr. Eliasiewicza w Tarnowie.

Młocarnie słynne i od lat 13 uznane tak z pięknego i trwałego wyrobu, jakoteż najdokładniejszego wymłotu wszelkiego gatunku zboża a nawet koniczu, począwszy od 8konnych, wymłacających 8 kóp oziminy aż do 2konnych wymłacających 2 kóp oziminy na godzine. Sieczkarnie, Siewniki 4rzędowe, Grabarki do siana i l. d.

Bliższych szczegółów i objaśnich, jakoteż cenników udziela na żądanie Dóm I omisowy we Lwowie. (982-4)

## JAN KLEIN,

właściciel handlu korzennego we Lwowie pod l. 225 m., oznajmia niniejszem szanownej publiczności. iż w jego handlu jest do nabycia:

#### WELASNEGO WYROBU

Přivo po 6 zł. — dubeltowe po 7 zł. — porterowe po 10 zł. za wiadro, tudzież

Olej rzepakowy { podwójnie rafinowany funt 34 kr. pojedyńczo " 30 "

Swiece stołowe funt 36 kr., argandzkie " 38 " oszczędne " 38 "

Mydło suche dwuletnie funt po 36 i 32 kr. podług wagi wiedeńskiej.

Cegły w różnych gatunkach i

Makuchy olejne.

(1-12)